## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

17. Januer 1863.

17. Stycznia 1863.

(106)

### Kundmachung.

Mro. 77915. Um f. f. Obergymnafium in Krakau und am f. f. Franz Josef Untergymnafium in Lemberg find je zwei philologiide Lehrerstellen zu befegen.

Mit jeder Lehrerftelle am Oberghmnaftum in Krakau ift ein Bebalt fabrlicher 945 fl. oft. 2B. mit dem Unfpruche auf Dezennalgula. gen und bem Borrudungerechte auf die hohere Gehalteftufe jahrlicher 1050 fl. oft. 2B.; dagegen mit jeder Lehrerstelle am Untergym. nafium in Lemberg ein Gehalt jahrlicher 735 fl. oft. 28. verbunden.

Bur Erlangung biefer Lehrerftellen wird am Obergymnafium in Krakau bie Rachweisung ber in der Borfdrift über bie Brufung ber Symnafial-Lehramistandidaten § 6. bezeichneten Befähigung fur ben philologifden Unterricht burch bas gange Symnafium festgefest, am Untergymnasium in Lemberg bie Rachweisung ber Befähigung für ben philologischen Unterricht im Untergymnasium beschränft.

Der Bewerbungetermin wird bis jum 8. Februar 1863 ausgefdrieben. Die Bewerber haben bis babin ihre moblinftruirten Gefuche unter Nachweisung ber Kenntniß der polnischen Sprace im Bege der ihnen vorgesetten Beborte, falls fie bereits öffentlich bedienstet find, sonft aber unmittelbar bei der f. f. galigischen Statthalterei in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 30. Dezember 1862.

(102)

#### Rundmachung.

Dir. 9411. Bu Folge Ermächtigung bes hohen f. f. Minifteriums fur Santel und Wolfemirthichaft wird die modentlich breimalige Botenfahipoft zwischen Lemberg und Bobrka, vom 1. Februar 1863 angefungen, täglich verfehren, und von Bobrka um 9 Uhr Früh atzugehen, in Lemberg um 12 Uhr Mittage einzutreffen, von Lemberg um 2 Uhr Radmittag jurudgutehren und in Bobrka um 5 Uhr Albende anzufonimen haben.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Poft = Direfgion.

Lemberg, am 6. Janner 1863.

(105)G d i f t.

Dro. 17349. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte mird ber abmefenden Fr. Josefa Stupnicka befannt gemacht, tag wider fie über Ginfdreiten ber Feige Ehrlich auf Grund bes Bedfele ddto. Stanistaudw 4. Mai 1862 über 40 fl. unterm 17. Dezember 1862 Bahl 16816 bie Bahlungeauflage erlaffen murbe, welch' lettere gleichzeitig bem ber Geflagten bestellten Rurator herrn Landes. Advotaten Dr. Eminowiez mit Gubfituirung bes geren Landes-Abvotaten Dr. Maciejowski jugestellt mirb.

Vom f. f. Rreiegerichte.

Stanislaudw, ben 31. Dezember 1862.

(107)E d y k t.

Nr. 4313. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniej-Azym wiadomo czyni, iż na prośbę p. Joanny Buczarskiej przeciw Jakobowi Propper z dnia 29. grudnia 1862 l. 4313 dla odebrania resztojącej należytości w kwocie 157 zł. 50 c. w. a., z odsetkami po 5% poczawszy od dnia 16 maja 1860. roku, kosztów egzekucyjnych w kwotach 1 złr. 31 kr. m. k. i 6 zł. 81. c. w. a. już przy-Znanych, jakoż i kosztów teraźniejszych na kwotę 8 zł. 19 c. w.a. ustanowionych, niemniej i kosztów dalszych za detaksacye podjęcia Przymusowego ocenienia realności hypotecznej w Stryju na wójtonstwie pod Nr. 100 polożonej, uchwałą sądu Stryjskiego z dnia 30. kwietnia 1862 l. 1340 dozwolonego postanowił.

Ponieważ Jakób Propper umarł, a spadkobiercy jego nieznani, 6a, tymże iako kurator p. adwokat dr. Fruchtmann ustanawia i

lemu powyższa uchwałe doręcza się.

Z c. k sadu powiatowego.

Stryj, dnia 29. grudnia 1862.

(88)C b i f t. (3)

Diro. 2734. Bom Kuttyer f. f. Bezirkegerichte wird öffentlich befannt gemacht, es werte über Unsuchen bee Selig Tillinger, Jankel Kastner und Itzig Lakier jur hereinbringung ber von ihnen im Grunte rechtefraftigen Kompromisurtheils vom 24. Februar 1859 erliegten Betrage, ale: 36 fl., 104 fl. 13 1/2 fr., 104 fl. 13 1/2 fr. 104 fl. 13 1/2 fr., 104 ft. 13½ fr. und 104 ft. 13½ fr. KM., dann der Konvenzionalstrafe

### Obwieszczenie.

Nr. 77915. Przy c. k. wyższem gymnazyum w Krakowie, tudzież przy c. k. niższem gymnazyum Franciszka Józefa we Lwowie są przy kazdem z tych po dwie posad nauczycieli filologicznych do obsadzenia.

Z każdą posadą nauczyciela przy wyższem gymnazyum w Krakowie połączona jest roczna płaca 945 ztr. w. a. z prawem roszczenia pretensyi do dodatków decennalnych i prawem posunięcia się na wyższy stopień płacy rocznych 1050 złr. w. a., z każdą zaś z posad nauczyciela przy niższem gymnazyum we Lwowie roczna płaca 735 złr. w. a.

Dla osiągnięcia tych posad ustanawia się co do wyższego gimnazyum w Krakowie udowodnienie owego w przepisach względem egzaminu kandydatów nauczycieli gymnazyalnych §. 6. oznaczonego uzdolnienia do filologicznego wykładu w całem gymnazyum, przy nizszem gymnazyum we Lwowie zaś ogranicza się udowodnienie uzdolnienia do filologicznego wykładu na niższe gymnazyum.

Termin ubiegania się rozpisuje się do dnia 8. lutego 1863 r. Starający się o te posady wnieść maja do tego czasu swoje należycie zainstruowane podania z dowodem znajomości języka polskiego, jeżeli znajdują się już w słuzbie publicznej, w drodze przełożonych swych, w przeciwnym zaś razie wprost do c. k. galic. Namiestnictwa we Lwowie.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 30. grudnia 1862.

von 1 fl. taglich vom 1. Nov mber 1857 angefangen, endlich ber Exefuzionefoften pr. 14 fl. oft. 28. Die exefutive Feilbiethung ber bem Schuldner Itzig Glasberg gehörigen Realität Dro. 323 in Kutty und respective bes Baugrundes biemit bewilliget, welche Feilbiethung bei über wiegenbem Laftenftante biefer Realitat im Grunde Sofbefrets vom 25. Juni 1824 Mro. 2017 in zwei auf einander folgenden Ligitazions. terminen und zwar am 30. Jannet 1863 und 20. Februar 1863, jedesmal um 9 Uhr Vormittage biergerichte abgehalten merben wird, mit bem, bag, falle bei ben obigen zwei Terminen diefe Realitat meder über noch um den Schatungewerth veraußert werben follte, jur Ginverneh. mung ber Sphothefarglaubiger über die Festfegung erleichternder Bebingungen eine Sagfatung auf ten 26. Februar 1863 um 9 Uhr Bormittage festgesett, und nach abgegebener Erflärung ber britte Ligitagionstermin ausgeschrieben merden wird.

Die Feilbiethunge. Bedingungen, ber Grundbuchsausjug und ber Chapungeaft ber obigen Realitat tonnen in ber biergerichtlichen Registratur eingesehen werben. Bon biefer ausgeschriebenen Ligitagion merden verständigt:

1) Die Erefugioneführer Selig Tillinger, Jankiel Kastner und Itzig Lakier,

2) ber Erefut Itzig Glasberg, endlich bie Sphothekarglaubiger, 3) bie f. f. Finang-Brofuratur Damene bee hohen Bollarare,

4) Zallik Wattamacher,

5) Anna Łukasiewiczowa,

6) alle jene, welche nach bem 21. Juni 1858 an bie Bemahr fom. men follten, fo wie alle jene, welchen ber gegenwartige und auch bie folgenden Exetuzionsbescheibe aus immer fur einem Grunde nicht zu. gestellt werden konnten, burch ben unter Ginem aufgestellten Rurator in ber Perfon bes Itzig Schattner, fo mie burch bas unter Ginem ausgefertigte Ebift.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht. Kutty, am 8. Dezember 1862.

(99)E dykt.

Nr. 80. C. k. sąd powiatowy miejsko-delegowany w Stanisławowie czyni niniejszym wiadomo, że p. Józefe Michałowską za obłąkaną uznano, i jej pana Jana Czarneckiego kuratorem ustanowiono.

Z c. k. miejsko-delegowanego sądu powiatowego. Stanisławów, dnia 10. stycznia 1863.

(3) i b Ť (90)

Dr. 56506. Bom Lemberger f. f. Landes. als Sanbelsgerichte wird hiemit fundgemacht, bag Wolf Mehler die Firma "Wolf Mehler" für eine Schnittmaaren . Rramerei am 18. Dezember 1862 protofollirt hat.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes. ale Banbelsgerichtes.

Lemberg, am 31. Dezember 1862.

(1)

(110) I. Ginberufunge : Gdift.

Mr. 79157. Sophio Nahlik, Photographene- Gattin aus Lemberg, welche sich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert binnen einem Jahre von der Einschaltung dieses Ediftes in der Landeszeitung zurüczutehren und ihre Nückschr zu erweisen, widrigens gegen sie das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden würde.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 3. Jänner 1863.

I. Edykt pewołujący.

Nr. 79157. Zofię Nahlik, żonę fotografa ze Lwowa, która bez upoważnienia wydaliła się z sustryackich Państw, wzywa się, ażeby w ciągu jednego roku, licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie lwowskiej, wróciła do kraju i o swym powrocie doniosła, w przeciwnym bowiem razie wytoczy się przeciwniej postępowanie względem nieupoważnionego wychodźtwa według patentu z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 3. stycznia 1863.

(112) Vorladung. (1)

Rro. 11299. Nachdem der Eigenthümer der laut Thatbeschreis bung vem 30ten November 1862 von ter f. f. Finanzwache an der Kaiserstraße zwischen Lackie und Olszanica unter Anzeigungen einer Gesällsübertretung angehaltenen 12 Colli Schnittwaaren, und zwar: 8.4 Pfund Baumwolltückeln, 5.7 Pfd. Manchester, 5.4 Pfund mittelseine Wollwaren, 5.7 Pfd. Kamlot, 11.4 Pf. seine Baumwollwaaren, 8.5 Pfund Baumwolltückeln, 5.4 Pfd. Kamlot, 5.6 Pfd. Manschefter, 15.4 Pfd. Kittay, 5.5 Pfd. Sonnes, 15 4 Pfd. Kittay, 6.2 Pfd. Sonnes, 15 4 Pfd. Kittay, 8.3 Pfd. Nips, 12.3 Lasing, 4.4 Pfd. Manschester und 5.5 Pfd. Connes untekannt ist, so wird Jesbermann, der einen Anspruch auf tiese Waaren geltend machen zu können glaubt, aufgesordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Worladung an gerechnet, in der Amtsfanzlei der k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Brody zu erscheinen, wiedrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Bon ber f. f. Finang. Begirte. Diretzion.

Brody, am 4. Janner 1863.

Wezwanie.

Nr. 11299. Poniewaz właściciel dwunastu, według opisu istoty czynu z dnia 30. listopada 1862 na cesarskim gościńcu między Lackiem a Olszanica w skutek denuncyacyi o przestępstwie celnem przez c. k. finansową straż przytrzymacych pak towarów bławatnych, jako to: 8.4 funt. chustek hawełnianych, 5.7 funt manszestru, 5.4 funtów towarów wełnianych średniego gatunku, 5.7 funt kamlotu, 11.4 funt. towarów bawełnianych dobrego gatunku, 8.5 funt. chustek bawełnianych. 5.4 funt. kamlotu, 5 6 funt. manszestru, 15.4 funt. kitaju, 5.5 funt. zonesu, 15 4 funt. kitaju, 6.2 funt. zonesu, 15.4 funt. kitaju, 8.3 funt rypsu, 12.3 funt. lastygu, 4 4 funtów manszestru i 5.5 funt. zonesu, jest nieznany, wzywasię każdego, ktokolwiek mniemałby mieć prawo do tych towarów, ażeby

w ciągu dziewięćdziesięciu dni, licząc od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosił się do urzędowej kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Brodach, w przeciwnym bowiem razie, jeżeliby to nie nastąpiło, postąpi się z przytrzymanemi towarami według istniejących ustaw.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej.

W Brodach, dnia 4. stycznia 1863.

111) Rundmachung. (1)

Mro. 3178. Den unbekannten Erben nach Margaretha Malinowska aus Sądowawisznia wurde von Seiten diefes Gerichtes unterm 5. November 1862 Zahl 2468 bekannt gemacht, es kabe Friedrich Berblinger mider die Nachlasmasse pto. 539 fl. 93 fr. öst. W. eine Klage sub praes. 16. Oftober 1862 J. 2468 eingebracht, worsüber die Tagfahrt auf den 20. Jänner 1863 bestimmt, und den uns bekannten Erben Herr Josef Switalski in Sądowawisznia zum Kurator bestellt wurde.

Da jedoch Herr Josef Switalski aus gesetlichen Gründen von dieser Kuratel über sein Linsucken befreit werden mußte, so wurde statt dessen Herr Johann Tarasowicz zum Kurator für diese Massa bestimmt, und die obige Verhandlungstagfahrt auf den 10. Februar

1863 erstreckt.

Sadowawisznia, am 31. Dezember 1862.

(108) Ogłoszenie. (1)

Nr. 43240. C. k. sad krajowy jako handlowy we Lwowie ogłasza, iż ku zaspokojeniu p. Wiktoryi Hanis prawomocnym nakazem platniczym z dnia 3. latego 1854 do l. 897 przeciw p. Antoniemu Zachariasiewiczowi wygranej sumy wekslowej 200 złr. m. k. z 6ciu procentami odsetków od 12. października 1852, kosztami sądowemi wilości 5 złr. 18 kr. m k, tadziez kosztami egzekucyjnemi 6 zł. w. a. i 9 zł. 40 c. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaz na korzyść p. Antoniego Zachariasiewicza w stanie biernym realneści we Lwowie pod l. 900 1/4 ut dom. 155. pag. 42. n. 24. on. zaintabulowanej sumy 1300 złr. m. k. dozwala się, która to przymusowa sprzedaż w trzech terminach: 20. lutego, 20. marca i 17. kwietnia 1863, każdą razą o godzinie 10ej przed południem w tutejszym c. k. sądzie krajowym przedsięwzietą zostanie.

Ta suma w trzech terminach li tylko wyżej lub w nominalnej

wartości sprzedaną zostanie.

Cenę wywołania ustanawia się 1300 złr. m. k. czyli 1365 zł. w. a. Wadyum 10% wynosi 136 zł 50 c. w. a. w gotówce, książeczkach galic. kasy oszczędności lub tez w 4/100 listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego z kuponami bieżącemi według ostatniego kursu Gazetą Lwowską ustanowionego złożyć się mające.

Gdyby w trzech terminach nikt ustanowioną cenę kupna nie ofiarował, natenozas w celu postanowienia lzejszych warunków licytacyi, wyznacza się termio na dzień 24. kwietnia 1863 o godzinie

10ej przed południem.

Za kuratora nicobecnym postanawia się pan adwokat Tarna-

wiecki z substytucyą pana adwokata Roińskiego.

Reszta warnnków tudzicz i wyciągi tabularne w tutejszym sądzie lub podczas licytacyi przejrzane być mogą.

Lwow, dnia 11. grudnia 1862.

## Anzeige-Dlatt.

#### Anzeige.

Den verehrten Garten- und Blumenfreunden hiermit die ergebene Anzeige, dass mein neues sehr reichhaltiges Verzeichniss über Gemüse-, Feld-, Blumen- und Wald-Samen pro 1863 die Presse verlassen hat, und steht dieses sowohl, als auch meine Verzeichnisse über Kalt- und Warmhaus-Pflanzen, Coniferen, Cacteen und andere Succulenten, Rosen und Freiland-Pflanzen auf gütiges Verlangen sofort franco und gratis zu Diensten.

Erfurt, im December 1862.

Friedrich Adolph Haage junior, Kunst und Handelsgärtner.

MB. Ich bitte höflichst um genaue Angabe meiner Vornamen bei an mich zu richtenden Briefen etc. (66-3)

er 53. Jahrgang unferer Berzeichnisse über die bemährtesten alteren und ausgezeichnetsten neuen Blumen=, Gemüse= und Feld = Samereien, Pflanzen, Fruchtsträucher, Georginen ze. liegt bei herrn Carl Schubuth. Krafauer Gasse Dir. 150, ju gefälliger unentgeltlicher Abnahme bereit und befördert der Genannte gutige Aufträge an uns, deren prompteste Ausführung unsere beson= dere Sorge sein wird.

ERFURT, im Januar 1863.

C. Platz & Sohn,

Sof-Lieferanten Gr. Majestat des Konigs von Preußen.

Doniesicnia prywatne.

(103)

## Rundmadung.

(2)

Mro. 9. Mit toten Jänner 1863 beginnt der Berkauf von Bocken und zuchtfähigen Schafmüttern in der bekannten Stammschäferrei des hin. Johann Fretherrn Mundy zu Katschitz in Mähren, welches von Olmütz 4, von Brünn 3½ und von der Peststazion ber Stadt Wischau eine Stunde entsernt ist.

herrschaft : Direkzion Ratschitz, am 12. Sanner 1863.

Sól kamienna czysta i sól kamienna dla bydła, ostatnia w workach po 100 funtów, otrzymał i poleca po cenach najumiarkowańszych

(104 - 1)

O. T. Winckler, nr. 78 miasto.

Zgromadzenie Sióstr miłosierdzia we Lwowie czyni wiadomo niniejszem, iż ś. p. Łucya hr. Komarnicka zapisała procent od sumy 800 duk. na wsi Nestorowice zabezpieczonej, na utrzymanie i wychowanie jednej sieroty płci żeńskiej imienia Komarnickich w domie sierot tegoż Zgromadzenia. Wzywają się przeto opiekunowie, mający sobie poruczone sieroty płci żeńskiej imienia Komarnickich, jeżeli z powyższego zapisu dla sierot korzystać chcą, ażeby przed 15. kwietnia 1863 zgłesili się u przełożonej Zgromadzenia Sióstr miłosierdzia podaniem zaopatrzonem w metrykę urodzenia sieroty, świadectwo jej ubóstwa i śmierci rodziców. (74–2)

(19-2)